hu h

Nº 37.

A 119 Me

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 8. Mai 1822.

Angekommene Fremde vom 2. Mai 1822.

herg a. d. W., hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowski aus Rothdorff, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; hr. Dekonom Kulleborn aus Glogau, I. in Nro. 99 Wilde; Fr. Sutsbesitzerin v. Malczewska aus Pacholewo, hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Lapicuno, I. in Nr. 391 Gerberstraße; hr. Administrator v. Robowski aus Kobelsnif, I. in Nr. 210 St. Martin.

Den 3. Mai.

Hr. Gutsbesitzer Graf v. Strachwitz aus Breslau, Hr. Gutsbesitzer v. Stofzmanns aus Breslau, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Andrzey v. Malezewsti aus Swierezna, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Schauspieler Leutner aus Liffa, Hr. Schauspieler Dibenburg ans Lissa, Hr. Schauspieler Beutner aus Hr. Schauspieler Zimmermann aus Lissa, Hr. Schauspieler Ruhl aus Lissa, Nr. 210 Wilhelmöstraße; die Bürger Chwaller und Ezaplinski aus Warschau, I. in Nr. 116 Breitestraße.

Den 4. Mai.

Fr. Marschallin v. Bronczow aus Popowo, Hr. Profurator v. Wiecachowsklaus Popowo, I. in Nr. 1 St. Martin; Hr Kaufmann Meissel ans Neustadt-Ebers-walde, Hr. Kaufmann Weber aus Franksurt, Hr. Justilz-Commissarius Mallow II. aus Meserit, I. in Nr. 99 Wilde, Hr. Gutsbesitzer v. Rembowski aus Mniszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Mieczejew, I. in Nr. 392 Gerberstraße; Hr. Pacheter v. Lakomicki aus Wysupn, Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowski aus Lumno, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Fr. Majorin v. Bar aus Bromberg, I. in Nro. 178 Wilhelmsstraße.

Den Sten Mai.

Fr. Gutsbesitzerin v. Roszucka aus Pfarki, I. in Nr. 392 Gerberftraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Malczewska aus Swirczyn, I. in Nr. 187 Wasserstraße; Fr.

Gutsbesitzer v. Grabowski aus Welno, Hr. Gutsbesitzer v. Arzyzanowski aus Slupia, I. in Nr. 165 Wilhelmsftraße; Hr. Student Jarecki aus Königsberg, Hr. Student Zamper aus Königsberg, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Jiowice, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Ubgegengen.

Hr. v. Potocki nach Wronczyn, Hr. v. Niegolewski n. Wlosciejewko, Frau v. Milewska n. Oftrowek, Hr. Hartmann und Hr. Thiem n. Liffa, Hr. v. Barzeziezewski n. Swierczina, Hr. von Mozczenski nach Zolędowo, Hr. Kaufmann Haffenclewer n. Glogau, Hr. Hulleborn n. Bromberg, Hr. v. Chlapowski nach Kothdorff, Hr. v. Mlicki n. Kazimierz, Hr. Kaufmann Lesser n. Landsberg, Hr. v. Wegierski n. Lipnica, Hr. Vialoszynski n. Neudorff, die Hrn. Missionair Mammel, und Becker n. Krakau, Hr. Kaufmann Betir n. Goldberg, Hr. v. Malczewski n. Swierczyn, Hr. v. Krzyzanowski n. Pakoslaw, Hr. v. Schirakowski nach Wengri.

Ebittal= Borlabung.

Auf ben Antrag ber Geraphin Smie= lowefischen Beneficial-Erben ift über ben Machlaß derfelben ber erbschaftliche Liqui= bationes-Prozeff eröffnet, und ein Termin gur Convocation ber Glaubiger auf ben 8 fen Juni Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten - Landgerichts = Uffeffor Schneider in unferm Partheienzimmer anberaumt worden. Bu biefem Termin laben wir alle unbefannten Glaubiger por, um entweder perfonlich, ober burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden, widrigen= falls aber zu gewärtigen, bag fie mit ih= rer Forderung pracludirt und fie nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben barfte.

Datjenigen, die hier feine Befannt-

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek SSrow, beneficyalnych nad maiatkiem Serafina Smiełowskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do konwokacyi wierzycieli na

dzień 8go Czerwca r. b. z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Schneider w Izbie Instrukcyjney wyznaczony został. Na termin ten wszystkich wierzycieli zapozywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników dostatecznych stawili, i pretensye swe podali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekłudowanemi, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości tutey nie maią, Erscheinung gehindert werden, bringen wir die Justiz-Rommissarten Hoper, Mitztelstädt, v. Macicjowski, als Mandatarien in Vorschlag, die mit gehöriger Justormation und Volkmacht versehen wersen mussen.

Pofen den 12. December 1821. Ronigl. Preußisch es Land gericht.

Eubhaffations= Patent.

Das hieselbst unter Mr. 302 in ber Brummerftraße belegene, ben Dber-Galg= Inspektor Maschwigschen Erben gehörige Grundfiuch, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3726 Rtlr. 6 gGr. gewürdigt worden, foll auf ben Antrag eines Reals Glaubigers offentlich an den Meistbieten= ben verfauft werden. Sierzu fieht ein Termin auf ben 9. April, 19. Juni und 27. August c. Vormittage um 9 Ahr vor bem Landgerichte-Uffeffor Schneis ber in unferm Inftruftionszimmer an. Alle: Raufluftige und Rauffahige werden zu bem= felben hierburch vorgeladen, ihre Gebote gu Protofoll zu geben und zu gewartigen, baß ber Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen. Die Licitations = Bedingungen fon= nen in unferer Registratur taglich einge= feben werden.

Pofen ben 14. Januar 1822.

Ronigh Preug. Landgericht.

podaiemy UUr. K.S. Hoyera, Mittelstaedt i Macieiowskiego na mandatariuszow, których w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dn. 12. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 302. na Wronieckiew ulicy sytuowana, i do Sukcessorów Nad Inspektora Solnego Maszwitz należąca, która podług taxy sądowey na/3726 tal. 6 dgr. oszacowana, na wniosek Wierzyciela realnego, publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

W tym celu termina na dzień 9. Kwietnia, 19. Czerwca i 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone.

Wszyscy ochotę kupna maiący zapozywaią się ninieyszem, aby licytaswe do protokułu podawali, i spodziewali się, że przyd rzenie nastąpi, ieżeli żadne prawne niezaydą przeszkody.

Warunki licytacyi codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Poznań d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. 18ten (3ten 2Beft= preuf.) Infanterie = Regimente nebft def= fen Garnifon = Compagnie, welche aus bem Jahre 1821. Unspruche an die ge= bachte Raffe zu haben beimeinen, wer= ben hiermit aufgefordert, in dem auf den Iften Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Uffef= for Schneider an efeken Liquidatione= Termine in unferm Gerichtes Schloffe entweder personlich oder durch julafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben, und mit ben nothi= gen Beweismitteln zu unterftugen, im Kalle ihres Unebleibens aber zu gemarti= gen, baß fie mit ihren Unfpruchen an gedachte Caffe praclubirt und nur an bie Perfon besjenigen werden verwiesen wer= ben, mit bem fie contrabirt haben.

Posen ben 10. Januar 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

Offener Arreft.

Der jubische Kaufmann Jfrael Samuel Tobias zu Kurnik hat zur Abkretung seiner Guter an seine Gläubiger sich ersboten, und zur Rechtswohlthat der Cestion gelassen zu werden verlangt. Dem S. 311 des Anhanges zur Allgemeinen Gerichts Dronung zufolge ist daher über das Vermögen des Ifrael Samuel Tobias der Concurs eröffnet, und dessen Anfang auf die Mittagsstunde des heutigen Tages festgeseht worden. Es werden daher alle diezenigen welche von dem

# Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey 1890 (390 Zachodnio-Pruskiego) pułku piechoty, iakoteż kompanii garnizonowey z roku 1821, do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemający, wzywają się ninieyszem, aby się na terminie

dnia i Czerwca r. b.,

o godzinie 9 przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Schneider, w zamku naszym sądowym, osodbiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stosownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się sopodziewali się, iż z pretensyami swemi, do wspomioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z którą w kontrakty wchodziły.

W Poznaniu d. 10. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy starozakonny kupiec Israel Samuel Tobias z Kurnika, do odstąpienia swym Wierzycielom maiątku swego się zobowiązał i dopusczenia go do prawa cessyi, się domagał, wskutek więc §. 311 Dodatku do Ordynacyi Kraiowey Sądowey nad maiątkiem tegoż Israela Samuela Tobias konkurs otworzonym i początek tegoż na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wzywaią się więc wszyscy ci, któr

Gemeinschuldner etwas an Gelbe und Effecten binter fich und in Bermahrung baben, hiermit augewiesen, bavor nichts weber an den ze. Tobias nech fonft Jemanden zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichst Anzeige zu leiften, und bergleichen Gelber, Effecten, oder Briefschaften, mit Borbehalt ihrer baran ha= benden Rechte in unfer Depofitorium abguliefern, wibrigenfalls bie an Tobias geleiftete Zahlung oder, Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, und ber Inhaber bergleichen Gelber und Ga= chen, welcher Dieselben verschweigen und guruckbehalten follte, feiner etwa baran habenden Pfand= oder fonstigen Rechte für verluftig erklart werden wirb.

Posen den 1. April 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

rzyby od tegoż Tobiasza iakiekolwiek pieniądze, lub effekta w zastawie lub zachowaniu mieli, z tychże naymnieyszey rzeczy ani temuż Tobiaszowi, lub komu innemu nie wydawali, owszem aby nam natychmiast o tem wiadomość dali, i takowe pieniądze, effekta lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie swych praw do na. szego depozytu oddali, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż zaplata tychże Tobiaszowi, za nie nastąpioną uważana i po drugi raz od nich na rzecz massy ściągniona zostanie, i zachowiciele takowych effektów i t. p. którzy ie zamilczą utraca wsrystkie swe do nich mieć mogace zastawne lub inne iakowo prawa.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Da über ben Nachlaß des zu Schneidemahl verstorbenen Obrist = Lieutenank Carl Wilhelm Ludwig von Berg, welcher hauptsächlich in den Kausgeldern des im Arnswaldischen Kreise der Neumark gelegenen Rutterguts Eranzin und der Vorwerke Marienhoff und Sophienhoff besieht, wegen Unzulänglichkeit desselben zur Befriedisgung sammtlicher Gläubiger, vermöge speciellen Auftrags des Chefs der Justiz diesselbst, der Konkurs eröffnet worden, so werden alle diesenigen, welche Ansprüche an den Nachlaß haben, ausgefordert, sich in dem angesetzten Liquidationstermin, am 7. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Kammergerichtsrath von Lichirsti personlich oder durch zulässige und legitimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justizkommissarien Keinhard, Schulze und Bauer in Vorschlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Forderungen nehst Beweismitteln anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präkludirt, und ihe nen deshalb wider die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden soll.

Berlin am 7. Januar 1822. Koniglich Preußisches Kammergericht, Subhaffation3=Patent.

Das Königliche Landgericht macht bierdurch bekannt, daß zum öffentlichen Berfaufe ber zum Rachlaft bes ju Roj= min verftorbenen Mathias Matys ge= bbrigen Grundftude, bestehend in einem gu Rogmin am Markte unter Dro. 151 belegenen unausgebanten maffiven Spasje nebft einem Wohn = und Sinterhaufe, bei= bes aus Kachwert, fo wie aus einem auf ber Jarociner = Strafe unter Dr. 343 belegenen unbebauten Plat, welche zusammen auf 1500 Rthle, gerichtlich abgeschaft find, vor bem Deputirten Landgerichterath Boretine ein nochmati= ger Termin auf ben 18. Juni c. anbe= vaumt worden ift. Es werden befigfabi= ge Raufluftige aufgefordert, in biefem Termine Bormittags um 9 Uhr fich auf bem Landgericht einzufinden, ihre Gebo= te abzugeben, und fann ber Meiftbieten= be gegen baare Bezahfung und Tragung fammtlicher Gubhaftationes und Mojudis cations=Roften, nach erfolgter Genehmi= gang ber obervormundschaftlichen Beforz be, des Zuschlags gewärtig fein.

Die Tare fann in unferer Registratur

ju jeder Beit eingesehen werben.

Krotofdin den 21. Januar 1822.

Ronigl. Preuf. Land=Gericht.

#### Ebiftal = Cifation.

Da bom Geiten des hiefigen Ronigh. Kandgerichts über Die Apothefer Carl Rochschen Kaufgelber, ber Liquidations= Prozef heute Mittag um 12 Uhr erof= fuet worden ift, fo werden alle diejent w poludnie process likwidacyiny o-

# Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański podaje ninieyszem do wiadomości, iż do sprzedaży drogą publiczney licytacyi gruniów do pozostałości megdy Macieia Matysa należących, składaiących się z domu murowanego ieszcze niewybudowanego w Koźminie w rynku ped Nr. 151 sytuowanego wraz z domem mieszkaniym i tylnym obydwa w ryglowkę stawianemi, tudzież z placu niezabudowanego w Jarocinskiev ulicy pod Nr. 343 sytuowanego, które ogólnie na 1500 tal. są sądownie otaxowane, termin powtorny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Bore. tius na dzień 18. Czerwca r. b. wyznaczonym został.

Wzywaia się przeto wszyscy kwalifikujący się kupna ochotę maiąci, aby się na tym terminie w Sądzie Ziemiańskim rano o godzinie q. stawili, i swe licyta podawali, pocasm naywięcey dający za gotową zapiatą przy ponoszeniu kosztow subhactacyinych i adjud kacymych po nastapionem przyjęciu z strony władzy nadopiekuńczey przybicia spodziewać się ma.

Taxa może bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzaną.

Krotoszyn d. 21. Stycznia 1822, Krolewsko - Pruski Sad Ziemiańki.

Zapozew publiczny.

Gdy ze strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad pieniędzmi za sprzedaż apteki Karola Koch do Depozytu weszłemi dziś o godzinie 12.

gen, welche an gebachte Ranfgelber aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche su haben vermeinen, hierdurch vorgela= ben, in bem por bem Landgerichterath Leng auf ben II. Juni a. c. Bormit= tags um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichtes Locale auberaumten Connotatione= und Liquidation Tormine personlich ober durch gesetlich zulässige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft, Die hiefigen Buftig = Com= miffarien Mitfchte, Brofer, Pilasti, Brachvogel und Websti in Borichlag gebracht, werden zu erscheinen, ihre For= berungen zu Aquidiren, und burch Bes weismittel zu bescheinigen, und haben bie nicht erschienenen Creditoren zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anspruchen an bas Grundftud praclubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, fowohl gegen bie Glaubiger beffelben als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb pertheilt wird, auferlegt werden foll.

Krotoschin den 14. Marz 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

tworzony został, przeto wzywaniy wszystkich tych któr v do wspomnionych kupna pien edzy z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć będą, aby się na dzień 11. Czerwca r. b. przed Deputowanym Wnym Sedzia Lenz o godzinie 9tey zrana w terminie konnotacyino - likwidacyinym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie umocowanych; na których w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUn Mitschke, Broeker, Pilaski, Brachvogel i Webski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. Wierzyciele niestawaiący zaś spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do nieruchomości teyże prekludowanemi i wieczne względem nabywcy oneyże iako i innych Wierzycieli, pomiędzy ktorych pieniądze te podzielone zostaną, nakazane im bedzie milczenie.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Es ist auf den Antrag der Bormunder der nach Ableben der Züchnermeister Gottsried und Rosalia Copkeschen Cheleute zu Kobylin hinterbliedenen Minorennen, der öffentliche Berkauf des zum Machlaß gehörigen, am neuen Markt unter Nr. 96 zu Kobylin belegenen, auf 750 Fl. pol. gerichtlich abgeschätzten Bohnhauses nebst Garten und an das Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich po zmarłych w Kobylinie niegdy Gottfrydzie i Rozalii małżonkach Kopkach pozostałych Dzieci sprzedaż publiczna domu z ogrodem i przyległym do tegoż pustym placem na nowym rynku w Kobylinie pod Nr. 96 położonego, na 750 Złtp. sądownie otaxowanego, do pozosta-

Wohnhaus grenzenden wusten Plates erforderlich befunden, auch zu dem Ende vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz ein peremtorischer Licitations-Termin auf den 20. Juni 1822 in loco in der Stadt Robylin anberaumt worden. Besitzsähige Kaussustige werden hiernach eingeladen: im besagten Termine Vorzmittags um 9 Uhr sich auf dem Magisstratualischen Sitzungssaale in Robylin einzusinden und den Juschlag an den Meistbietenden unter Vorbehalt der Genehmigung der Obervormundschaftlichen Behörde zu gewärtigen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

täglich eingesehen werden.

Krotoschin den 25. Februar 1822. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Bekanntmachung.

Es sollen die Güter Weize oder Weizhe, im Virnbaumer Kreise gelegen, exclusive der Forsten, auf drei hintereinander folgende Jahre von Johannis d. J. ab, dis Johannis 1825 unter den in unserer Registratur zur Einsicht täglich offen liegenden Bedingungen an den Meistbietenden in dem auf den 23. Maic. Nachmittags um 2 Uhr vor dem Herrn Uffessor Jentsch anderweit angesetzten Termin diffentlich verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige einladen.

Mescrit den 22. April 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

łości teyże należącego, za potrzebną uznaną została. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyi zawity przed Deputowanym Wnym Sędzia Lenz na dzień 20. Czerwca c. w mieście Kobylinie, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadani maiących, aby się miniestym w mieyscu posiedzeń Magis ratymiasta Kobylina stawili i placy nia na rzecz naywięcey daiącego w zastrzeżeniem iednak potwierdze nia władzy nadopiekuńczey oczekio di.

Taxa w Registraturze woczey każdego dnia przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Dobra Wieyce w Bowiecie Międzychodzkim leżące, będą exclusive borów, na trzy po sobie-idące lata od S.
Jana r. b. aż do Sgo Jana 1825, naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypusczone. Warunki pod
ktoremi wydzierzawienie ich nastąpi,
mogą być codziennie w Registraturze
naszey przeyrzane. Termin powtórny do licytacyi wyznaczony iest

na dzień 23. Maia r. b., o godzinie 2. po południu w izbie naszey sessyonalney przed Ur. Jentsch Assessorem, na który chęć dzierza-

wienia maiących wzywamy.

Międzyrzecz d. 22. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 37. des Posener Intelligenz Blatts.

Befanntmachung

wegen bes Liquidationes Berfahrens zu Regulirung ber, aus ber Sachfischen Berwaltung bes herzogthums Sachsen herruhrenden Ruckfiande.

Mach Maaßgabe der, im 3ten Stuck der Gesetssammlung für das laufende Jahr, bekannt gemachten allerhöchsten Kabinetsordre vom 31sten Januar d. J. soll wegen sammtlicher, mit dem Herzogthum Sachsen auf Preußen übergegangener, oder überhaupt aus der Zeit bis Ende des Jahres 1815. herrührender, noch unberichtigter Verwaltungs Unsprüche an die Staatskaffen, sowohl aus der Eivilsals Militair Verwaltung, sie mögen bereits angemeldet seyn oder nicht, nunmehr ein Schluß-Liquidations-Versahren, zu Unmeldung der Ansprüche, unter Anberaumung eines Präclusiv-Termins von drei Monaten, durch mich eingeleifet werden.

In Folge beffen mache ich hiemit bffeutlich bekannt, daß das, allerhöchsten Orts angeordnete Liquidations = Verfahren, mit dem Erscheinen biefer Bekanntmaschung ben Anfang nimmt, und mit beme

Ein und Dreifigften Auguft biefes Sabres,

gefchloffen werden wird. Dahrend biefes Zeitraums find,

1) in Anschung ber unberichtigten Ruckstände aus der Civil-Berwaltung, alle ohne Unterschied, welche bis zu dem Ende des Jahres 1815. aus irgend einer Leiftung oder sonst einem Grunde entstanden, und fiskalische Kassen betreffen, ohne Rucksicht, ob deren Anmeldung vielleicht schon bei denen Konigl. Regierungen, welche gegenwärtig Gebietstheile des Herzogthums Sachsen verwalten, geschehen ist,

2) von ben unberichtigten Rudffanden aus ber Militair = Berwaltung aber

nur folgende, und zwar :

a) die Entschädigungs = Ansprüche ehemaliger Cachfischer Compagnie = Inshaber und anderer Militair = Personen, wegen der im Jahr 1809: er= littenen feindlichen, erweislich unverschuldeten Verluste;

b) bie, von ehemaligen Gachfischen Compagnie-Inhabern, jest noch

gefordert werbenden Compagnir = Uebergabe = Gelber;

c) die unberichtigt gebliebenen Geld = Gebührnisse ehemaliger Sachsischer Offiziere, so wie ruckftandige Lohnungen, auch Beimontirungsgelder vormaliger Sachsischer Unteroffiziere und gemeinen Solvaten;

d) ructfiandiger Recrutirunge = Aufwand;

e) rudftåndige Einrichtungs = und Unterhaltungskoffen ber, im Gebiete bes Berzogthums Sachsen errichtet gewesenen Sachsischen Militair = La= zarethe;

f) rudffanbige auf Contracte beruhende Lieferungen, jum Bekleibunge= Armirunge und fonftigen Bedarf bes Konigl. Gachf. Militaire;

g) rudftandige Bautofien ber Feftungen Wittenberg und Torgau; und

h) rackfandige Entschädigungen fur bie, zu ben genannten beiden Fe- ftungen, gezogenen Privat-Grundsicke;

bei mir in Merfeburg anzumelben, auch die diesfälligen Liquidationen mit einzureichen, und benfelben die erforderlichen Beweismittel, zu Prufung und Fesiffel-

lung der Unspruche, beigufügen.

Alle, bis zu und mit dem Ersten August d. F. nicht angemelbete Forderungen, werden ohne weitere Rucksicht, und auch bann, wenn sie früher bereits bet irgend einer Behörde angemelbet gewesen waren, für prakludirt erachtet, und von ber Bezahlung ausgeschlossen werden.

Uebrigeus wird bemerkt, daß Anmelbungen von Unspruchen wegen

a) der vom Lande fur die mobil gemachten Ronigl. Sachf. Urmee = Corps

gelieferten Pferde; und bemnachft

b) ber ebenfalls vom Lande in den Jahren 1805. und 1806. und ferner bis 5ten Juni 1815, geleisteten Lieferungen an Getreide, heu und Stroh,

bei vorgedachtem Liquidations-Verfahren nicht angenommen werden, indem beabfichtiget wird, in dieser hinsicht mit den für das Königreich Sachsen zu erwartenben diesfälligen Bestimmungen fünftig auch diesseinst übereinstimmend verfahren zu
lassen, und daher wegen dieser Gegenstände der fernere hohere Beschluß vorbehalsten worden ist.

Berlin den 29. April 1822.

Der Koniglich Preußische Regierungs = Chef = Prafibent und Commiffarius fur bie Sachfischen Schulden = Angelegenheiten.

b. Schonberg.

#### Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Schweinert bei Schwerin im Virnbaumer Kreise unter Nro. 37. helegene, dem Gottfried Wuf-nitz gebörige und auf 2046 Athle. gericht-lich abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Realglänbigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Grunt we wsi Swiniarach przy Skwierzynie w Powiecie Między-chodzkim pod liczbą 37 sytuowany Gottfriedowi (Kaźmierzowi) Wuknitz należący, i na 2046 tal. sądownie otaxowany, ma być na wniosek iednego Wierzyciela, publicznie więceydaiącemu sprzedany. W celutym wyznaczone są termina

Dazu fiehen bie Termine; bon lenen ber britte peremtorisch ift, auf ben Sten Juli b. J. und ben gten September b. J. Vormittage um to Uhr hierselbst in un= ferm Partheienzimmer, und am Titon Rovember b. S. Vormittags um 10 Uhr in Schweinert vor bem Deputirten Geren Landgerichte Uffeffer Jentich, an.

Alle diejenigen, welche obiges Grund= finck zu kaufen gefonnen, und vermogend find, werden baber aufgeforbert in benfeiben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und foll ber Zuschlag an ben Meiftbieten= ben erfolgen, wenn feine gesetliche Bin=

berniffe cintrefen.

Die Raufbebingungen und bie Tare konnen täglich in unserer Regiffratur nach= gesehen werden.

Meserit den 11. Marz 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befannemachung.

Das jur Johann Mepomucen v. Mycielefischen Concure-Maffe geborige Gut Sicrafowo cum Attinentiis bei Rawlez belegen, foll von Johannis c. ab auf ein Jahr anderweit verpachtet werden Wir haben hierzu einen Termin auf den 5. Juni c. Wormittage um 8 Uhr anberaumt, und laben Pachtloftige hierdurch bor, in blefem Termine gur beftimmten Stunde, auf hieftgem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichtsrath Boldt, entweder personlich oder durch legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, bas Ge-

na dzień 8. Lipca', na dzień 9. Września, w izbie naszey stron, i

na dzień 11. Listopada r. b., w Swiniarach przed Deputowanym Assessorem Jentsch.

Wzywamy dla tego wszystkich, którzyby grunt ten kupić chcieli i zapłacić go w stanie byli, aby się w terminach tych stawili i licyta swe poda-Przysądzenie naywięcey daiącemu ma nastapić, ieżeli żadne przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna i taxy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź moga.

Międzyrzecz d. 11. Marca 1822.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Należąca do massy konkursowey niegdy Ur. Jana Mycielskiego wieś Sierakowo z przyległościami pod Rawiczem położona, wypusczona być ma w dalszą dzierzawę na rok ieden od Sgo Jana roku bieżącego. Do wydzierzawienia takowego, wyznaczyliśmy termin na dzień 5ty Czerwca r. b. przed południem o godzinie 8. tu w mieyscu i wzywamy ninieyszem ochotę dzierzawienia maiacych, aby na terminie tym i w oznaczoney godzinie osobiście, lub przez Pełnomocników do tego upoważnionych, przed Deputowanym

bot abzugeben und zu gewärtigen, daß bem Bestbietenden die Pacht überlassen werden wird. Die Pachtbedingungen können zu jeder Zeit sowohl bei dem von Mycielökischen Concurd = Curator Justiz-Commissario Mittelstädt, als in hiesiger Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 15. April 1822.

Ronigl Preußisches Landgericht.

Ur. Voldt Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego podania swe czynili i spodz ewali się, iż naywięcey daiący dzierzawę tę wypusczoną sobie mieć będzie. Warunki dzierzawne przeyrzeć można każdego czasu tak u Kuratora massy Mycielskiego, iak Ur. Mittelstaedt Kommissarza Sprawiedliwości, iako też w Registraturze Sądu naszego.

Wschowa d. 15. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

# Befanntmachung.

Das im Abelnauer Kreise gelegene, zur Earl Friedrich Pritschschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Freischulzenaut Hutta, welches nehst Wiesen 249 Morgen 159 M. Magdeburgisch Flächeninhalt hat, und auf welchem auser den näthigen Gebäuden auch ein bebeutendes Inventarium befindlich ist, soll mit bestellten Saaten von Johanni c. ab auf drei auf einander folgende Jahre an den Meistbietenden diffentlich verpachtet werden.

Pachtlustige werden hiermit aufgeforbert, in dem vor unserm Deputirten dem Landgerichtsrath Kosmeli den 14ten Juni c. ansiehenden Termin, fruh um 9 Uhr sich in unserm Sitzungssaale zahl= reich einzussinden, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Regiftratur und bei bem Stadt Chis

#### Obwiesczenie.

Sołectwo wolne Huta, w Powiecie Odalanowskim położone, do Massy sukcessyino likw dacyjney niegdy Karola Fryderyka Pritsch należące, wraz z łąkami 249 morg. 159 prętów miary magdeburskiey powierzchni maiące, na którem oprócz potrzebnych budynków, także znaczny inwentarz znayduie się, z zasiewami od S. Jana r. b. na 3 po sobie idące lata, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione być ma.

Chęć dzierzawienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby w terminie
przed Delegowanym naszym Sędzią
Kosmeli na dzień 14. Czerwca
r. b. o godzinie gtey zrana, w izbie
naszey instrukcyjney wyznaczonym,
stawili się, a naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey i u Chirurga mieyskierurgus Adami in Abeknau jederzeit ein= gesehen werden,

Krotoschin den 17. April 1822. Fürstl Thurn= und Tarisches Fürstenthums=Gericht.

Subhaftations = Datent.

Das in ber Stadt Zounn auf dem neuen Ringe unter Mr. 382 belegene, bem verftorbenen Christian Languer ge= horige Wohnhaus, welches auf 159 Mtlr. 13 ggr. gerichtlich abgeschätt ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger im Wege ber offentlichen Licitation verfauft werden. Es werden bemnach alle be= fitfåbige Kaufluftige hierdurch vorgela= ben, in bem auf ben 28. Juni Rach= mittage um 2 Uhr in loco 3bum bor bem Deputirten Landgerichtsrath Boretius anstehenden Termin fich einzufinden und ihr Gebot abzugeben. Wenn nicht rechtliche Hinderungsurfachen eintreten, hat der Meifibietende ben Bufchlag gu Die Tare fann jeberzeit gewärtigen. in unferer Registratur eingesehen werben.

Rrotoschin den 15. October 1821. Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das Königk. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge des zwischen der Anna Elisabeth Ratz aus Wieniec und dem Mühlenmeister Johann Fischer aus Barcin am 19. Marz d. 3. vor dem Notar und Zeugen geschlossenen und am 20. desselben Monats verlautbarten Severtrags zwischen den Kontra-

go Adami w Odalanowie, każdego czasu przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1822. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Zduny na nowym rynku pod Nr. 382 położone, niegdy Krystyanowi Languer należące się, które na 159 tal. 13 dgr. sądownie oszacowane iest, ma być na wniosek Wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane. Zapo. zywaią się więc wszyscy chęć kupna maiacy, aby w terminie na dzień 28. Czerwca 1822 popołudniu o godzinie 2, przed Deputowanym Sedzią Boretius w Zdunach wyznaczonvm staneli, i licytum swe podali, poczem naywięcey daiący, prawne przeszkody niezaydą, przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego między Anną Elżbietą Ratz z Wienca, a młynarzem Janem Fischerem z Barcina pod dniem 19go mca Marca r. b. przed Notaryuszem i świadkami zawartego, a dnia 20. tegoż miesiąca ogłoszonego,

henten die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 25. Marg 1822.

wspólność maiątku między temiż kontrahentami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 25. Marca 1822. Abnigh Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański;

### Subhaffations = Patent.

Muf den Antrag ber Erben ber Gleonore Biegler geb. Lachmann, foll bas in der hiefigen Pofener Worftadt unter Dro. 48 gelegene, jum Genator Bieglerschen Dachlaffe gehorige Saus, nebft Dbft= und Gemufe-Garten, welches gufammen auf 2674 Rithir. 2 gGr. 9 d'. gerichtlich ta= rirt worden, anderweitig, ba bie ber= wittwete Genator Ziegler, jetzt verehel. Apothefer Bellmig, bas Meiftgebot von 2260 Mithlr. nicht erlegt hat, auf ihre Gefahr und Roften,

- a) im Termine ben Iften Marg 1822,
  - b) = = = Isten Mai
- Isten Juli = = = wovon ber lette peremtorifd) ift, offent= lid) an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben.

3ahlunge= und befißfabige Raufliebha= ber werden eingeladen, in diefem Tecs mine ju ericheinen, ihre Gebote gu ver= autbaren, und hat ber im letzten Termin Meiftbietend' gebliebene ben Bufchlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetliche Umffande eine Musnahme gulaffen.

Bromberg ben 15. Robbr, 1821.

Ronigl, Preußifches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorow Eleono. ry z Lachmanów Zyglerowey, ma być domostwo na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 48 sytuowane, do pozostałości Senatora Ziglera należące, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym, co wszystko na 2674. Tal. 2. dgr. 9. den sadownie oceniono, powtórnie na ryzyko i koszt owdowialey Zygler, teraz zamężney aptekarzowey Hellwig, ponieważ ona zalicytowaney summy w ilości 2260. Tal. niezłożyła, w terminach:

- a) dnia 1. Marca 1822. roku,
- b) dnia I. Maaia dito.
- c) dnia 1. Lipca dito. -, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników ku pna, ażeby na tychże terminach stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaś ten, który w ostatnim terminie zostanie zostanie naywięcey daiącym spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiatku..

Bydgoscz d 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter der Nr. 141 hieselbst belegene, dem Aron Levin Nawroc 'zugehde rige Wohnhaus nebst den dabei besindlichen Seiten- und Wirthschaftsgebäuden, dessen Werth nach der unterm 26. September v. J. aufgenommenen gerichtlichen Taxe 665 Atlr. beträgt, soll auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden, und im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg hat das unterzeichnete Friedensgericht zum diesfälligen Verkauf einen Termin in seinem Geschäfts-Lokal auf den 12. Juli c. anberaumt.

Besitz und zahlungsfähige Rauflustige werden dazu hierdurch eingeladen, und
ber Meistbietenbe kann nach erfolgter Genehmigung seines Gebots bes Zuschlages
gewärtig sein, wogegen auf ein nachträgliches Gebot nicht gerücksichtigt wer-

ben wirb.

Inowroclaw den 6. April 1822. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter Nr. 142 hieselbst belegene dem Hirsch Levin Nawra zugehörige Wohnhaus nebst den dabei befindlichen zwei Hintergebäuden und einem Stalle, bessen Werth nach der unterm 26. September v. J. aufgenommenen Taxe 739 Atlr. beträgt, ist auf den Antrag der Gläubiger zur Subhastation gestellt und vom unterzeichneten Friedensgericht ein Bietungs-Termin in seinem Geschäfts-Lokal auf den 12. Julic, im Auftrage

# Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z budynkami pobocznemi i gospodarskiemi do tego należącemi, pod liczbą 141 tu w mieyscu położony, Aronowi Lewin Nawra należący, którego wartość podług taxy sądowey w dniu 26. Września r.z. sporządzoney, 665 Tal. wynosi, ma być na wniosek iednego Kredytora więcey daiącemu sprzedanym.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył niżey podpisany Sąd Pokoiu do sprzedaży tey termin w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipca c. chęć kupna i kwalifikacyą do posiadania i nabycia maiący, wzywaią się, aby w terminie wyznaczonym się stawili, a naywięcey daiący, po nastąpionym potwierdzeniu przybicia spodziewać się może, na późniey zaś podać mogące licyta uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietn. 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z dwiema buddynkami tylnemi i iedną staynią do tegoż należącemi, pod liczbą 142 tu w mieyscu położony Hirszowi Lewin Nawra należący, którego wartość, podług taxy sądowey z dnia 26. Września r. z. 739 talarów wynosi, został na wniosek Kredytorów subhastowany.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Zietmiańskiego w Bydgosczy wyznaczył podpisany Sąd Pokoiu termin licytacyjny w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipca c.

bes Koniglichen Landgerichts zu Brom= berg anberaumt.

Befit = und gablungsfahige Raufluftige werden gur Erflarung ihred Gegebote in biefem Termine hierdurch eingelaben.

Enowrociaw den 6. April 1822.

Ronigl. Preug, Friedensgericht Krolewski Pruski Sad Pokoiu.

w którym, chęć kupna i kwalifikacya do posiadania maiaci, celem zdania swych oświadczeń, co do podań licytacyinych stawić się mogą.

Inowrocław d. 6. Kwietn. 1822.

Gubhaffations = Vatent.

Das jum Nachlaß ber verftorbenen: Schornfteinfahger Johann Subnichen Cheleute gehörige, unter ber Mr. 327 in ber Binfelftrafe biefelbit belegene Wohnhaus, wovon die unterm 23. Febru= ar b. 3. aufgenommene gerichtliche Taxe 510 Rtlr. beträgt, foll auf den Untrag ber Erben Behufd beren Auseinanberfe= gung meiftbietenb verfauft werben, und bas unterzeichnete Friedensgericht hat im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts einen Bietunge = Termin auf ben 12. Juli c. hier im gewohnlichen Ge= richte = Local angesett, ber baber bon Rauflustigen mabraunehmen ift, ba bei erfolgter Genehmigung bes Bufchlages auf nachträgliche Gebote nicht geruchfich= tigt werden fann.

Momroclaw den 6. April 1822. Monigl. Preug, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieyscu podliczbą 327 w ulicy Kątney położony, do pozostałości malżonkow Jana Huhn kuminiarza należacy, którego warrość podług taxy sadowey z dnia 23. Lutegor. b. 510 tal. wynosi, ma być na wniosek Sukcessorów, celem ich rozporządzenia, przez licytacyą sprzedanym. Nižey podpisany Sad Pokoju z zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego wyznaczył w tym celu termin licytacyiny

na dzień 12. Lipca c.

tu w mieyscu posiedzeń, w którym terminie ochote kupna maiaci stawić sie: powinni, albowiem po nastapionympotwierdzeniu na późniey podać mogace licyta, uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietnia 1822.

Kaól. Prus. Sąd Pokoiu.

# Subhaffations = Patent.

Die zu Czarnifauer hammer und reip. zu Schonlanke belegenen, zum Superintendent und Confistorial-Rath Rrusfaithen Machlasse gehorigen Grundstude, bestehend aus:

a) einem zu Czarnifauer Sammer belesgenen Freischulzengute;

b) einem fleinen Sausler = Ctabliffe= ment, Bettin genannt;

e) einem dafelbft belegenen Muhlens Grundftucke, und

d) einem gu Schonlanke belegenen Ge-

welche nach ber gerichtlichen Tare auf 12749 Athler, gewürdigt worden find, follen auf den Antrag der Erben Schulbenhalber, öffentlich an den Meistbietenben verkauft werden, und die Bietungstermine find

auf ben 2. April k. I., auf ben 3. Juli k. J. und der peremtorische Termin auf den 2. October k. J.

vor dem Landgerichterath Krüger, Bormittags um 11 Uhr allhier angesetzt. Bestihfäbigen Käufern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Grund-

# Patent Subhastacyiny.

Grunta w Hamrze Czarnkowskim i w Trzciance położone, do pozostałości, ś. p. Kauska, Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego na leżące,

a) z Sołectwa wolnego w Hamrze Gzarnkowskim położonego,

b) z budynku małego, Bettin na zwanego;

c) z młyna tamże położonego, i

d) z ogrodu warzywnego w Trzciance położonego,

składaiącee się, które podług taxy sadownie sporządzoney, na Talarów 12,749. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine, na dzień 2. Kwietnia 1822, dzień 3. Lipca Termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Października 1822. przed południem o godzinie 11. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchom ości te w terminie ostasticke dem Meistbietenden zugeschlagen werden follen. Uebrigens sieht innershalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unseren Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 22. Oftober 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tnim, naywięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 22. Października 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

#### Sub haftations = Patent.

Das hieselbst unter ber Nr. 54 und 55 belegene, zum Nachlaß der verstorsbenen Bäcker Andreas Schulzschen Shenen Bäcker Andreas Schulzschen Shenen Bäcker Andreas Schulzschen Spelches unterm 22. Fanuar d. F. auf 3015 Athler gerichtlich abgeschäfzt worsden, soll Behufs der Auseinandersetzung der Erben, auf deren Antrag meistbietend verfauft werden, und das unterzeichnete Friedensgericht hat dazu die Bietungstermine in seinem Gerichts-Local hieselbst

auf den 4. Februar auf den 15. April und auf den 17. Juni 1822, im Anftrage des Königl. Landgerichts ans beraumt.

Befihfahige Kauflustige haben sich alebann einzufinden, und der Meiftbietende Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny pod liczbą 54. i 55. w mieście tuteyszym sytuowany, do pozostałości Piekarza Andrzeia Schultz małżonków należący się, wraz z przyległościami, które pod dniem 22. Stycznia r. b. na 3015. Talarów sądownie otaxowane zostało, ma być w celu rozporządzenia Sukcessorów na wniosek tychże więcey daiącemu sprzedane.

Niżey podpisany Sąd Pokoiu z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczył w tym celu następuiące termina licytacyjne,

na dzień 4. Lutego, na dzień 15. Kwietnia, na dzień 17. Czerwca 1822. Chęć kupna i kwalifikacyi maią. fann bes Zuschlages nach erfolgter Genehmigung ber Erben gewartig fein.

Inowraciam ben 28. Septbr. 1821.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

cych wzywa się do stawienia w terminach licytacyinych, a więcey daiący może być przybicia zapewniony, po nastąpionym zezwoleniu Sukcessorów Inowrocław d. 28. Wrześ. 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des vorgesetzten Landges richts wird auf Gefahr und Roften ber im Termin ben 12. April 1820 mit 1,150 Rthlr. meiftbietend gebliebenen Wittwe Lenmann, da fie bas Rauf-Pratium nicht erlegt, ein anderweiter perem= torifcher Termin zum bffentlichen Berfauf ber ben Thadeus Lenmannichen Erben guge= borigen, zu Bnin unter Rr. 1 belegenen, nach ber gerichtlichen Tare auf 1261 Atlr. abgeschätten Grundfrude auf ben 31. Mai a. c. Morgens um o Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube angesetzt und dazu Kauflustige und Besitfahige mit der Berficherung eingeladen, daß ber Meiftbietente gegen gleich baare 3ah= lung bes Ranfepratii ad Depositum des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu. Posen den Zuschlag zu gewärtigen habe.

Strem ben 5. Mary 1822. Ronigl. Preuß. Friedens : Gericht.

Patent Subhastacyiny.

W skulek zlecenia przełożonogo Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy na koszt wdowy Leymanowey, która w terminie dnia 12. Kwietnia 1820 w kwocie 1150 talar. naywięcey daiąca została się, lecz piniedzy tych nie złożyła, nowy peremtoryczny termin do sprzedaży publiczney gruntów Sukcessorom Tadeusza Leymana należących, w Bninie pod Nr. 1 połožoných a podřug taxy sądowey na 1261 tal. oszacowanyca, na dzień 31. Maia r. b. zrana na godzine 9. w tuteyszey izbie sądowey, na który ochote kupna i zdatność posiadania maiących zapraszamy, zapewniaiąc, iż naywięcey postępuiący za gotową zaplatą do Depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu przybicia pewien bydź może.

Szrem d. 5. Marca 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation &= Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Lande Gerichts zu Pofen follen die dem Schuhmacher George Pomerenke gehörigen, in der hiefigen Stadt unter Mro. 348, belegenen Grundstücke, ale:

- 1) ein Wohnhaus in Fachwerk gebaut,  $13\frac{1}{2}$  Ellen lang,  $11\frac{1}{2}$  Ellen breit und 3 Ellen hoch.
- 2) ein Stall, ebenfalls in Fachwerk gebaut, 8 Ellen lang und 8 Ellen breit.
- 3) ein hinterhaus, auch in Fachwerk gebaut, 11 Ellen lang und 10½ Ellen breit und
- 4) ein Feld = Garten, 42 polnische Ellen breit und 200 Ellen lang, zwischen den Garten bes Burgers Teufel und Sagert belegen,

burch gerichtliche Taxe auf 116 Athlr. gewurdigt, im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich en den Meistbiestenden verkauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Termin auf den 1 oten Juli d. J. angesetzt, und es werden daher Kauslustige und Jahlungsfähige hierdurch aufgefordert, in dem gedachten Termine Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiffbietende hat nach erfolgter Genehmigung ber Interessenten ben Zusichlag zu gewärtigen.

Auf Gebote bie nach bem Termin ein= geben, wird nicht gerucksichtigt werben.

Patent subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią być do tute szego obywatela Woyciecha Pomerenki należące, tutey pod Nr. 348 sytucwane grunta, iako to:

dowany, 13½ łokcia długi, a 11½ szeroki i 3 łokcie wysoki.

2) Staynia także w ryglówkę budowana, 8 łokci długa i szeroka;

3) dom tuteyszy równie w ryglowkę budowany, 11 łokci drugi, a 10½ szeroki, i

4) ogród polny 42 łokcie miary polskiey szeroki, a 200 łokci długi, między obywatelami, z iedney strony obywatela Diabła, a z drugiey Saegerta położony; sądową taxą na talarów 116 oszacowane w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin peremtoryczny na dzień 10. Lipca r. b. O czem chęć nabycia gruntów tych maiących i zapłacenia w stanie będących wzywa się, aby w terminie powyższym o godzinie 8. zrana w pomięszkaniu Sądu tuteyszego stawili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się po nastąpionym poprzedniczym zezwoleniu Interessentów spodziewać.

Na podania które po terminie zaydą, żaden wzgląd miany nie będzie. Die Tare ber zu fubhaffirenben Grund= ftude fann in ber Registratur bes Gerichts eingesehen werden.

Rogafen ben 27. April 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa w subhascie będących grunistów, może być każdego czasu w Registraturze Sądu ninieyszego przeyrzaną.

Rogoźno d. 27. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bu verpachten.

Im Auftrage bes Königl. Land : Gerichts zu Gnesen foll bas bier in Wongrowiec am Martte unter Nro. 56. belegene
bem Burger Martin Neumann zugehöris
ge Schant : haus nebst Brau-haus Schuls
ben halber auf ein Jahr und zwar von Johannis bes Täufers bes jett laufenden
Jahres bis dahin 1823 öffentlich an ben
Meistbietenden verpachtet werden.

Hiezu stehet ein Termin auf ben 3ten Juni d. J. Morgens um 9 Uhr in ber Gerichtsstube des unterzeichneten Königl. Friedensgerichts an, wozu fähige Pachtz lustige mit dem Bemerken eingeladen werz den, daß der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat. Die Bedingungen werden im anstehenden Termine bekaunt gemacht.

Wongrowiec ben 8. April 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Wydzierzawienie,

Z polecenia Królewskiego Sądw Ziemiańskiego w Gnieznie ma dom szynkowny, położony w mieście Wągrowcu w rynku pod liczbą 56. wraz z browarem należący do obywatela Marcina Neymana na rok ieden, a mianowicie od S. Jana Chrzciciela roku bieżącego, aż dotąd w roku 1823. naywięcey daiącemu publicznie być wydzierzawiony.

Tem koncem wyznaczony iest termin na dzień 3. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana w posiedzeniu podpisanego Król. Sądu Pokolu na ktory kwalifikujących się ochotników z tém nadmieniemiem zapraszamy, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może. Warunki w terminie będą ogłoszone.

Wagrowiec d. 8. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Pokojus Bekanntmachung.

Es sollen verschiedene Effecten bestebend in Uhren, Meublen, Spiegel, Silber, Jinn, Aupfer, Fohien, Kühe, und Schwarzbieh, in Termino den 5. Juni Vormittags um 9 Uhr vor dem hiesigen Friedensgerichts-Locale an den Meistbletenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Inomraclam den 12. April 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

of solven and district the

Highlich or adultablished to

Obwiesczenie.

Różne sprzęty składaiące się z zegarów, meblów, lustr, śrebra, cyny, miedzi, zrzebiąt, krów i świni, maią być w terminie dnia 5. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sądem Pokoiu tutey w mieyscu więcey daiącemu za gotową zapłatą przedane.

Inowracław d. 12. Kwietnia 1822. Królewsko-Prusi Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Aurelius Brzozowsk, welcher mittelst des am 24. September 1821 erlassenen, und unterm 29. ej. m. in dem Posener Intelligenz-Blatte Ar. 78 inserirten Steckbriefes, verfolgt worden, sich am gestrigen Tage selbst bei und wieder eingefunden, und anderweitig verzhaftet worden.

Posen den 22, April 1822.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

#### Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszym, iż Aureliusz Brzozowski, który przez list gończy pod dniem 24. Września 1821 wydany, a pod dniem 29. t.m. w Dzienniku Intelligencyinym Nr. 78. umiesczony, ściganym został, na dniu dzisieyszym się znowa sam stawił, i do aresztu osadzonym został.

Poznań d. 22. Kwietnia 1822. Król Pruski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Ein gewisser Anton, welcher vorgegeben hat, aus dem Dorfe Miecigrzon Waldwarter zu senn, hat in der Nacht vom 14ten bis 15ten Januar d. J. einen Wäsche=Diebstahl in der Stadt Klecko verübt, und ist hierauf in einen unbekaunten Ort entwichen.

#### Beschreibung seiner Person war folgende:

- I. Erift von Statur groß.
- 2. Er fann ohngefahr 40 Sahr alt jenn.
- 3. Gines langlichen Gefichts.
- 4. Er hat einen schmarzen Schnurbart.
- 5. Er hat schwarze Saare auf bem Ropfe.
- 6. Er ift blager Gefichtsfarbe.

#### Bekleidung.

- 7. Auf dem Ropfe trug berfelbe einen runben hut mit einem schwarzen breiten Bande besetzt.
- 8. Unterdem Sute eine weiße Schlafmute.
- 9. Ginen tuchenen grauen Mantel mit 3 hangenden Kragen.
- Rolen furze Molopfe mit einigen Knopfen.
- 11. Eine angeblich gelbe und blaue geftreifte kattune Weste.
- 12. Beiße leinwandene Sofen.
- 13. Ordinaire Stiefel ein Paar, und in ber hand trug er einen gelben bicken verspitten Stock.

Es werden baher alle Militair=Behörden hierdurch aufgefordert und ersucht, auf diesen angeblichen Waldwarter Anton ge= nau zu vigiliren, ihn aufzusuchen, und im

# List gonczy.

Nieiaki Antoni, który się mienkt być z Mięcierzyna Borowym, popełnił kradzież bielizny w Kłecku w nocy z Poniedziałku na Wtorek dniz 14. na 15. Stycznia r. b. i potem zbiegł w niewiadome strony.

# Opis iego ubioru i osoby iest następny.

- I. iest on wzrostu wysokiego:
- 2. może mieć około 40 lat;
- 3. pociągły na twarzy;
- 4. ma wasy czarne;
- 5. włosy czarne na głowie;
- 6. blady na twarzy.

#### Odzież:

- 7. miał na głowie kapelusz okrągł czarny, z szeroką czarną wstążką;
- 8. slafmyc białą pod kapeluszem;
- 9. płascz sukienny szary z 3. kolnie; rzami przecinanemi;
- 10. sukienną modrą wołoszkę pod kolana, starą z kilkoma guzikami;
- 11. Westkę w paski żołte i modre zdaie mi się sycowa;
- 12. spodnie płócienne białe;
- 13. Boty ordynaryine chłopskie z w ręku nosił kii gruby żółty z/koszturem na końcu.

Wzywam więc wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, aby nz tegoż Antoniego mniemanego borowego pilne miały oko, onego śledzi.

Betretungefalle bensetben fofort feftneh= ty, przytrzymaty, i pod mocna stramen und unterm fichern Geleite anbero transportiren gu laffen.

Posen den 18. April 1822.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Teol wilder i went to and the o

is all opene to be wishered to the second of the second of

żą tutey do nas odesłały. Poznań d. 18. Kwietnia 1822.

Król, Pruski Inkwizytoryata

# Meuerbings berabgefette Glas = Preife.

| Bier-, Burgunder- und grune Rhein-Bein- Bouteillen bie 100 Ctuck | 21 %1. | THE STREET  |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Gelbe Rhein = Wein, und boppelte Bouteillen aller Art = =        | 27 81. |             |
| Porter Bouteillen                                                | 20 81. | S. S. P. P. |
| & spein Somether .                                               | 16 31. | 27          |

bei Friedrich Bielefeld.